Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

27. Mai 1963.

Nro 119.

27. Maja 1863.

(840)

## Kundmadjung

über das Verfahren bei der Ausfolgung neuer Auponsbögen zu den Grundentlastungs=Obligationen der Königreiche Galizien und Lodomerien (Verwaltungsgebieth Lemberg und Krastan), des Großherzogthums Krakau und des Herzogthums Bukowina.

Mr. 4074. Am 1. November 1863 ist der letzte der den Grundentlastungs=Obligazionen für die Königreiche Galizien und Lodomerien (Verwaltungsgebieth Lemberg und Verwaltungsgebieth Krafau), das Großherzogthum Krafau und das Herzogthum Bukowina beigegebenen Kupons fällig, und es tritt die Nothwendigkeit ein, diese Obligazionen mit neuen Kuponsbogen zu verschen.

In Bezug auf die Hinausgabe dieser neuen Kuponsbogen wersten folgende Bestimmungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

1. Die Ausgabe ber neuen Kupons zu den genannten Grundsentlastungs-Obligazionen bat am 2. November 1863 zu beginnen.

2. Jeder Parthei steht ex frei, die neuen Kuponsbogen entwester bei der Kasse jenes Grundentlastungsfondes, auf welchen die Obligazion lautet, oder bei einer anderen Grundentlastungsfondskasse

3. Meldet sich die Parthei bei der Rasse jenes Grundentlastungs fondes, auf welchen die Obligazion lautet, so hat sie die Originals Grundentlastungs Schuldverschreibung beizubringen, und die Kasse wird, wenn Lettere mit dem Inhalte der Liquidazionsbucher übereinsstimmt und gegen die Lussolgung der Rupons kein Anstand obwaltet, dieselben gegen ungestempelte Empfangsbestätigung aussolgen und zugleich die geschehene Ausfolgung auf der Obligazion ersichtlich machen.

4. Wünscht dagegen die Parthei die Auponsbögen bei der Kasse eines andern Grundentlastungsfondes als desjenigen, auf welchen die Obligazionen lauten, zu erheben, so dat sie die Originalschuldverschreisdungen mittelst einer in tripplo beizubringenden, nach dem beigefügten Formulare versasten Konsignazion bei jener Fondskasse zu überreischen, bei welcher sie die Kupons zu erheben beabsichtigt. Die Kasse wird die Konsignazion mit den Schuldverschreibungen vergleichen, bei richtigem Besunde letztere der Parthei zurückstellen, sich sodann um die Insendung der Kupons an die Kasse jenes Grundentlastungssondes, von welchem die Schuldverschreibungen ausgestellt sind, verwenden, und die Kupons nach deren Einlangung der Parthei gegen abermalige Borweisung der Originalschuldverschreibungen gegen Beibringung ungestempelter, über die Kupons zu Obligazionen verschiedener Fonde abgesondert auszustellenden Empfangsbestätigungen und gegen Vergütung der sir die Jusendung entfallenden Gebühr aussosgen. Diese Gebühr wird für jede Sendung nebst der unveränderlichen Grundtare von 15 Neukreuzern mit der Hälfte des karismäßigen Werthporto besmessen.

5. Eine Ausnahme von der vorstehenten Bestimmung tritt jeboch dann ein, wenn die Parthei die Auponsbogen bei der Grundentlastungsfondskasse in Wien zu erheben wünscht, und sich dießfalls bei der Lesteren innerhalb des Zeitraumes vom 1. Juli bis Ende September 1863 anmeldet. Diese Anmeldung dat unter Borzeigung der Originalschuldverschreibungen und unter Beibringung einer nach dem beigefügten Formulare, jedoch nur in einem Pare versasten Konssignazion zu geschehen und enthebt die anmeldende Parthei von der Berpslichtung zur Jahlung der al 4 erwähnten Jusendungsgebühr. Die Ausgabe der Auponsbogen hinschtlich der in obigem Zeitraum erfolgten Anmeldungen beginnt bereits am 20. Oktober 1863. Erfolgt jedoch die Unmeldung bei der Grundentlastungsfondskasse in Wien erst nach dem letzten September 1863, so haben die al 4. angeführsten Bestimmungen Anmendung zu finden.

6. Sinsichtlich jener Grundentlastungs-Obligazionen, welche bei der priv. österr Nationalbank in Wien, ober deren Filialen verpfäns det oder deponirt sind, wird die Nationalbank beziehungsweise Filiale, wenn die Parthei bei derselben darum ansucht, die Erbebung ber

neuen Rupons felbit veranlaffen.

7. Behufs der Erlangung der neuen Kupons zu jenen Grundsentlastungs-Obligazionen, welche bei den gerichtlichen Depositenämtern erliegen, haben sich diese Aemter, wenn sie die Kupons zur Verfallszeit selbst zu realisiren pstegen, an die betreffenden Fondskassen, unter Beibringung der Original-Obligazionen zu wenden, — bezüglich jener gerichtlich deponirter Obligazionen aber, von welchen die Kupons zur Berfallszeit an die Partheien ausgefolgt werden, bleibt es den betreffenden Vermögensverwaltern überlassen, sich die zeitweilige Ersolgslassung der deponirten Obligazionen zum Zwecke der Anmeldung, bestehungsweise Kuponserhebung zu erwirken.

### Obwieszczenie

(1)

względem postępowania przy wydawaniu nowych kuponów do obligacyi indemnizacyjnych królestwa Galicyi i Lodomeryi (okręg administracyjny lwowski i okręg administracyjny krakowski) wielkiego księstwa Krakowskiego i księstwa

Bukowińskiego.

Nr. 4074. Dnia 1. listopada 1863 zapada ostatni z kuponów przydanych do obligacyi indemnizacyjnych dla królestw Galicyi i Lodomeryi (okreg administracyjny lwowski i okreg administracyjny krakowski) wielkiego księstwa krakowskiego i księstwa bukowińskiego i zachodzi potrzeba zaopatrzyć te obligacye nowemi kuponami.

Odnoszące sie do wydawania tych nowych kuponów postanowienia następujące, podaja się do powszechnej wiadomości.

1. Wydawanie nowych kuponów do wspomnianych obligacyi

indemnizacyjnych zacznie się 2. listopada 1863.

2. Kazdej stronie wolno jest zgłosić się po nowe kupony albo do kasy funduszu indemnizacyjnego, na który obligacya opiewa, albo do innej kasy funduszu indemnizacyjnego.

- 3. Jeżeli strona zgłosi sie do kasy tego funduszu indemnizacyjnego, na który obligacya opiewa, ma załączyć oryginalna obligacyc indemnizacyjną, jeżeli zaś ta zgadza się z pozycya ksiąg likwidacyjnych i żadna przeszkoda do wydania kuponów nie zachodzi, kasa wyda je za pokwitowaniem niestemplowanem, i zanotuje wydanie na obligacyi.
- 4. Jeżeli zaś strona chce otrzymać kupony w kasie innego funduszu indemnizacyjnego, nie tego, na który obligacye opiewają, ma w tejże kasie, w której chce kupony otrzymać, złożyć obligacye oryginalne. i kousyguacyę tychże na trzy ręce według formularza sporządzoną, kasa porówna konsygnacye z obligacyami. i jeżeli się z sobą zgadzają, zwróci stronic obligacye, zgłosi się natychmiast o nadestanie kuponów do kasy tego funduszu indemnizacyjnego, przez który obligacye są wystawione. i kupony gdy nadejdą, wyda stronic za powtórnem przedłożeniem obligacyi oryginalnych, i załączeniem niestemplowanych, na kupony do obligacyi rozmaitych funduszów oddzielnie wystawionych poświadczeń odbioru, i za złożeniem kwoty, za przesytkę przypadającej.

Ta kwota skladać się będzie z dwoch taks, a mianowicie stalej , 15 c. nowych wynoszącej i połowy wartości portowej taryfą

przepisanej.

- 5. Wyjątek od poprzedniego postanowienia nastąpi wtedy, gdy strona życzy sobie otrzymać kupony w kasie funduszu indemnizacyjnego w Wiedniu i do tejże zgłosi się w przeciągu czasu od 1. lipca do końca września 1863. To zgłoszenie ma nastąpić z okazaniem oryginalnych obligacyi i z załączeniem konsygnacyi sporządzonej według formularza, jednak tylko na dwie ręce i uwalnia zgłaszającą się stronę od obowiązku zapłącenia należytości ad 4 wspomuianej. Wydawanie kuponów, po które zgłoszonoby się w powyższym przeciągu czasu, zaczyna się już 20. października 1863. Ale jeżeli zgłoszenie się do kasy funduszu indemnizacyjnego w Wiedniu nastąpi dopiero po ostatnim września 1863. natenczas postanowienia ad 4. przytoczone, mają być zastosowane.
- 6. Co do obligacyi indemnizacyjnych, które są złożone lub zastawione w uprzyw. austryackim banku narodowym w Wiedniu, lub w jego filiach. bank narodowy lub filia same zajmą się uzyskaniem nowych kuponów na żądanie stron.
- 7. Względem otrzymania nowych kuponów do tych obligacyi indemnizacyjnych, które są złożone w sądowych urzędach depozytowych, mają urzęda te, jeżeli same zajmują się zmienianiem kuponów na terminie, zgłosić sie do odnośnych kas funduszu, z załączeniem obligacyi oryginalnych: a co do tych obligacyi w sądach w depozycie złożonych, od których kupony na terminie wydawane są stronom, zostawia się odnośnym administratorom majątku wyrobić sobie na ten czas wydanie obligacyi w depozycie złożonych, i zgłoszenie się celem otrzymania nowych kuponów.

8. Die Blanquetten zu den Konfignazionen merben bei ben Grundentlastungsfaffen unentgeltlich verabfolgt.

Bom f. f. Staatsministerium.

Dien, ben 27. April 1863.

#### Formulare ju den Konsignationen.

#### Konfignazion

über nachstehende Obligazionen bes Grundentlastungefondes in . . . bezüglich melder die Erfolgung ber neuen Ruponebogen bei ber Grundentlastungefondekasse in . . . gewünscht wird.

| Stüd: 3ahl | Rapitals=<br>Kategorie<br>d ff.            | Datum            | Rummer                                                                                                             | Intestation                                                             | Unmerfung. |
|------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |                                            |                  |                                                                                                                    |                                                                         |            |
| 5 5 3 1    | 10000<br>""<br>5000<br>1000<br>"500<br>100 | 1. November 1853 | 514<br>928<br>1023<br>2119<br>2224<br>211<br>213216<br>8314<br>9126<br>10222<br>88<br>7016<br>8223<br>12917<br>420 | Leo Fütst Sapieha " " Josef Piätkowski Carl Kurz " Johann Petrino " " " |            |

18 Stud im Gesammtbetrage pr. 78850 fl. 

Johann Wolf.

(Wohnort)

Unmerkung. 1. Für die Obligazionen der verschiedenen Grundent= lastungefonde sind je nach Fonden abgesonderte Ronfignationen zu überreichen.

2. Die Obligationen find nach Kapitale Rategorien in numerischer Ordnung aufzuführen. 3. Die Anmerkungskolonne ift frei zu laffen.

4. Am Schluße ift die Studzahl und ber Gefammt betrag ber Obligationen anzuführen.

8. Blankety na konsygnacye wydawać będą bezpłatnie kasy indemnizacyjne.

Wieden, 17. kwietnia 1863.

Z. c. k. ministeryum stahu.

#### Formularz na konsygnacye.

#### Konsyguacya

następujących obligacyi funduszu indemnizacyjnego w . . . . . . dla których uprasza się o wydanie nowych arkuszów kuponowych kase funduszu indemnizacyjnego w . . . . . .

| Liczba sztuk | Kate-<br>gorya<br>ka-<br>pitalu<br>w | Data            | Numer     | Intestacya             | Uwaga. |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|--------|--|--|--|--|
|              | złr.                                 |                 |           | -                      |        |  |  |  |  |
| obligacyi    |                                      |                 |           |                        |        |  |  |  |  |
|              | 10000                                | 1. listop. 1853 | 514       | Leon ks. Sapieha       |        |  |  |  |  |
|              | 20000                                | 1. HStop, 1000  | 928       |                        |        |  |  |  |  |
|              | "                                    | "               | 1023      | "                      |        |  |  |  |  |
|              | "                                    | "               | 2119      | 77                     |        |  |  |  |  |
| 5            | "                                    | "               | 2224      | "                      |        |  |  |  |  |
| í            | 5000                                 | "               | 211       | "-                     |        |  |  |  |  |
| 5            | 9000                                 | 11              | 213216    | Józef Piatkowski       |        |  |  |  |  |
|              | 1000                                 | "               | 8314      | o o zot z tijeko w ski |        |  |  |  |  |
|              | 1000                                 | "               | 9126      | Karol"Kurz             |        |  |  |  |  |
| 3            | 1/                                   | 11              | 10222     | ARICHOT ARITE          |        |  |  |  |  |
| 1            | 500                                  | 11              | 88        | "                      |        |  |  |  |  |
| 1            | 100                                  | "               | 7016      | Jan Petrino            |        |  |  |  |  |
|              | 100                                  | "               | 8223      | Jan Terrino            |        |  |  |  |  |
| 3            | 11                                   | n.              |           | ï                      |        |  |  |  |  |
| 1            | "-0                                  | n               | 12917     | 11-                    |        |  |  |  |  |
| 1            | 50                                   | n               | 420       | "                      |        |  |  |  |  |
| 40           | 4.1                                  | )<br>/* * *     | - 500=0 L |                        |        |  |  |  |  |

18 sztuk w ogólnej kwocie 78850 zł. . . . . . dnia . . . . . .

Jan Wolf. (miejsce zamieszkania.)

Uwaga: 1) Przy obligacyach rozmaitych funduszów indemnizacyjnych potrzeba podawać podług funduszów osobne kon-

> 2) obligacye mają być podług kategoryi kapitalu w numerycznym porządku wyszczególnione;

3) Rubryka uwag ma pozostać niezapisane:

4) Przy końcu należy przytoczyć liczbe sztuk i ogólna kwote kapitalu obligacyi.

(830)Vizitazions-Ankündigung.

Bur Wiederverpachtung nachbenannter Brzozower Mro. 3985. ftabtischen Ginfünfte, ale:

a) Des Biererzengungs- und Ausschankrechtes fur Die Zeit vom 1. November 1863 bis dahin 1866 mit dem Fiskalpreise von 1081 fl. 50 fr. öfterr. Währ.;

b) der Markt- und Standgelber für die nämliche Periode mit

bem Fistalpreise von 252 ft. 30 fr. oft. IB.;

c) bes Grundstuckes za wodą fur bie Beit vom 1. November 1863 bis babin 1869 mit bem Fistalpreise von 36 fl. 82 fr. ofterr.

d) bes Grundstuckes Wygon pod lasem im Flachenmaße von 10 3och 276 Alafter für die Zeit vom 1. November 1863 bis tabin 1869 mit dem Fisfalpreise von 73 ft. 271/2 fr. oft. 28. wird ad a) am Ilten, ad b) am 18ten, ad c) und d) am 25ten August 1863 eine öffentliche Lizitazion, jedesmal um 10 Uhr Vormittage in ber Brozower Gemeindeamtstanzlei abgehalten werben.

Pachtlustige werben vor Beginn ber Lizitazion das 10% tige

Vadium zu erlegen haben.

Die Ligitazionsbedingnisse konnen an jedem Tage während ben gewöhnlichen Amtsstunden beim Brzozower Gemeindeante eingesehen

Es werden auch schriftliche Offerten, welche am Tage vor ber Lizitazion bis 6 Uhr Abends beim Amtsvorsteher bes Kzeszower Gemeindeamtes überreicht werden muffen, angenommen, tiefe muffen jedoch mit einem 10%tigen Babium belegt fein, ben Namen, Charafter, und Bohnort bes Offerenten, bann ben bestimmten nicht nur in Biffern sondern auch mit Buchstaben ausgebrückten Anboth und endlich die ausdrückliche Erklarung mitenthalten, daß ber Offerent Die Ligitazions bedingniffe kenne und sich benselben unbedingt unterziehe.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Sanok, am 8. Mai 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3985. Dla wydzierzawienia następnych dochodów miej-

skich w Brzozowie, jako to:

a) Prawa produkowania i szynkowania piwa na trzy po sobie następujące lata, to jest od 1. listopada 1863 do 1. listopada 1866 z ceną fiskalną 1081 zł. 50 c. w. a.;

b) targowego i placowego na ten sam ezas z cena fiskalna 252 zł. 30 c. w. a.;

c) gruntu miejskiego za wodą na czas od 1. listopada 1863

do 1. listopada 1869 z cena fiskalna 36 zł. 82 c. w. a.;

d) gruntu miejskiego Wygon pod lasem, w rozległości 10 morgów 276 🗆 sążni na czas od 1. listopada 1863 do 1. listopada 1869 z cena fiskalna 73 zł. 271/, c. w. a. odbędzie się - ad a) dnia 11., ad b) dnia 18., ad c) i d) dnia 25. sierpnia 1863 publiczna licytacya, każda razą o t9cj godzinie z rana w kancelaryi urzędu gminnego miasta Brzozowa, każdy z licytantów ma złożyć przed rozpoczęciem licytacji wadyum wynoszące 10% ceny fiskalnej.

Warunki licytacyi mogą być przejrzane każdego dnia w go-

dzinach urzędowych w gminnym urzędzie Brzozowskim.

Beda także przyjmowane pisemne oferty, które w dzień przed licytacya do godziny 6ej wieczer do przełożonego gminnego urzędu w Brzozowie podane być musza.

Te muszą być zaopatrzone w 10% wadyum, zawierać nazwisko, charakter i miejsce zamieszkania oferenta, tudzież pewną nietylko cyframi lecz także literami wyrażoną kwote, a nakoniec wyražne oswiadezenie, że oferentowi znane są warunki licytacyjne i że im się bezwarunkowo poddaje.

Z c. k. władzy obwodowej.

Sanok. dnia 8, maja 1863.

Kundmachung. Mro. 7185. Die biegjahrige Badefaison int Kurorte Krynica wird Mitte Juni beginnen, was mit bem Beifugen gur Kenntniß gebracht wird, daß die Bahl der Wohnungen für Kurgafte abermals eine anjennuce Vermehrung erfahren habe und bereits auf 360 Jimmern angewachsen ift. Außer mehreren Gifenfauerlingen finden fich daselbst verschiedene Urten Mineralbader, ein Flugwafferbad mit einem Baffin und einigen Douchebadekabineten, vom Apotheter gubereitete Molte, eine Riederlage fremder Mineralmaffer und etliche öffentliche Gastnahrungen.

Dahin Reisenden steht die Fahrpost zu Gebothe, welche an den Krakauer Abendzug anschließend täglich von Bochnia nach 11 Uhr Nachts abgeht, und vor 12 Uhr Mittags des nächstolgenden Tages in Krynica eintrifft. Für jede Fahrt finden 7—8 Personen Aufnahme.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Krakau, am 16. Mai 1863.

(816) G b i f t. (1)

Nr. 16557. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte zu Lemberg wird über Anzeige bes Mathias Tuna, daß ihm der auf seine eigene Ordre ausgestellte, vom Michael und Pauline Kuzmińskie zur Jah- lung angenommene Wechsel ddto. Mikołajów am 1. Oftober 1861 über 125 st. öst. W., zahlbar am 20. April 1862, auf welchem die Abquittirung der Theitzahlung pr. 75 st. öst. W. ersichtlich war, im Grunde Artifel 73 der Wechselordnung der Besiger dieses Wechsels mittelst Ediftes aufgesordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen dem hierortigen Gerichte um so sicherer vorzulegen, ansonstens nach Verlauf dieser Frist der frägliche Wechsel für amortistrt erklärt werden wird.

Lemberg. am 30. April 1863.

815) © 5 i f t. (1)

Nr. 1706. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem abwesenden Herrn Stanislaus Jagielski mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen denselben Isaak Scheinbach wegen Intabulazion oder Pränotazion der aus dem Kause von 500 Garnet Brantwein entspringenden Rechte im Lastenstande der für ihn über Jabkonica ruska pränotirten Summe von 5000 st. KM. das Gesuch überreicht hat, worüber unterm 24. März 1862 z. Z. 8064 der Bescheid ersstossen ist.

Da der Wohnort des Ferrn Stanislaus Jagielski diesem f. k. Landesgerichte nicht bekannt ist, so wird für deuselben der Herr Lansdessuldvokat Dr. Hönigsmann auf seine Gefahr und Kosten zum Kusrator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Ge-

richtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg. am 8. April 1863.

(820) • Edykt. (1)

Nr. 53788. C. k. sad krajowy lwowski czyni niniejszym edyktem wiadomo, że uchwałą z dnia dzisiejszego do 1.53788-1862 na zaspokojenie wywalczonej przez Jedrzeja Tot przeciw p. Janowi Pfaff sumy 630 złr. wal. austr. z procentami 6% od 5. lipca 1858 bieżącemi, kosztami sądowemi i egzekucyjnemi 3 złr. 2 kr. w. a. 5 złr. 42 kr., 6 złr. w. a. 15 złr. 99 kr. w. a. tudzież 8 złr. 52 kr. w. a. przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod 1.446 ³/4 położonej dozwoloną została. która (o sprzedaż w c. k. sądzie krajowym lwowskim w jednym terminie. t. j. dnia 30. czerwca 1863 o godzinie 4. po południu odbedzie sie.

Jako cene wywołania stanowi sie sadownie wykazana wartość

tej realności 4481 ztr. 83 kr. w. a.

Realność w mowie będaca na wyż wspomnionym terminie będzie i niżej ceny detaksacyjnej, za jakakolwiekbadź kwote sprzedana. Warunki licytacyi wolno w tutejszo-sadowej registraturze

przejrzeć.

O czem sie Michala Lazarewicza z pobytu i życia niewiadomego, lub w razie śmierci jego, jego spadkobierców, również z pobytu i zycia niewiadomych przez kuratora p. adwokata Śmiałowskiego, z substytucya pana adwokata Rayskiego ustanowionych i edykta, c. k. dyrekcyę funduszów uwolnienia gruntów we Lwowie, i c. k. prokuratorye finansowa imieniem funduszu podatków, nakonice wszystkich, którzyby po 9. września 1860 swoje pretensyc do tabuli wnieśli, lub którymby uchwała niniejsza dość wcześnie doręczona być nie mogla, przez kuratora w osobie p. adwokata Pfeiffera i niniejszy edykt uwiadamia.

Lwów, dnia 12, lutego 1863.

(826) W d y h l (1)

Nr. 4801. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszym czyni wiadomo, iż dla zaspokojenia sumy 1365 złr. w. a. przez Marye Kunz wygranej, razem z odsetkami 5% od 15. lutego 1859, kosztami 13 złr. w. a. i teraźniejszemi kosztami sądowemi 29 złr. 50 cent. w. a. egzekucyjna sprzedaż realności w Stanisławowie sub Nr. 61 % Witalii z Halawajów Orłowskiej, sub Nr. 62 % Jana. Maryana i Maryanny Halawajów i sub Nr. 63 % Maryana, Maryanny i Witalii Halawajów własnych, w trzech terminach, t. j. 3. lipca, 4. sierpnia i 4. września 1863, każdą raza o godzinie 10tej przed Południem w ten sposób odbędzie się, iż te realności tylko razem, i to w pierwszych dwóch terminach tylko za cenę lub wyżej ceny szacunkowej 9407 złr. 16 cent. w. a., zaś w trzecim terminie lakże pod tą ceną szacunkowa, jednakże tylko za sumę wszystkim hypotekowanym długom wyrównywającą sprzedane będa. Jako wadyum mają być 940 złr. w. a. przy licytacyi złożone.

Ekstrakt tabularny, akt szacunkowy, jako i licytacyjne dalsze

Warunki moga w tutejszym c. k. sądzie być przejrzane.

O czem się z miejsca pobytu nieznajomego Jana Korybut, jako wszystkich wierzycieli, którzyby z swojemi prawami po 18. marca 1863 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza licytacyjna uchwała z jakiejkolwiekbądź przyczyny doręczoną być nie mogła. Przez kuratora w osobie p. adwokata Maciejowskiego z substytucyą P. adwokata Skwarczyńskiego ustanowionego i przez cdykta uwiadamiają się.

Stanisławów, dnia 11. maja 1863.

(821) Kundmachung. (1)

Nro. 6107. Bur Verpachtung ber städtischen Propinazion in Nizankowice für die Zeit vom 1. November 1863 bis dahin 1866 wird die Lizitazion am 25. Juni 1863 um 9 Uhr Bormitrags in ber Nizankowicer Gemeindeamtskanzlei vorgenommen werden.

Pachtlustige werden eingelaben, versehen mit dem 10% Badium

bei der Lizitazion zu erscheinen.

Der Fisfalpreis beträgt 710 ft. 10 fr. öft. 2B.

Die Ligitagione-Bedingnise konnen bei dem Nizankowicer Ge-

R. f. Kreisbehörde.

Przemyśl. ben 21. Mai 1863.

(817) Ronfura. (1)

Nro. 1529. Beim Bezirksamte in Mosciska, eventuell bei einem anderen Bezirksamte, ist eine Aktuarsstelle mit dem Jahresgehalte von 420 fl. öft. B. in Erledigung gekommen.

Bewerber haben ihre gehörig dokumentirten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 10. Juni l. J. bei der Przemysler f. f.

Rreisbehörde einzubringen.

Die disponiblen Beamten werben vorzüglich berücksichtiget erden.

Bon der f. t. Landes-Kommission für Personalangelegenheiten ber gemischten Bezirkkämter.

Lemberg, am 16. Mai 1863.

18) E d y is t. (1)

Nr. 4342. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia ninicjszem Jana Desaj, z miejsca pobytu niewiadomego, że Daniel Duft pod dniem 11. maja 1863 do l. 4342 prośbę o wydanie nakazu zapłaty sumy wekstowej 100 zł. w. a. z przynależytościami do sadu tutejszego wniósł.

Ody miejsce pobytu Jana Desaj sądowi wiadomem nie jest, ustanawia się dla niego kuratorem adwokata krajowego dr. Kozlowskiego z zastępstwem adwokata krajowego dr. Sermaka i pierwszemu wydany równocześnie nakaz platniczy doręcza się.

Wzywa się więc Jana Desaj, by wszelkich do obrony praw swoich służyć mogących środków za porozumieniem się z ustanowionym sobie kuratorem użył, inaczej bowiem wyniknąć mogace zte skutki sam sobie przypisać by musiał.

Przemyśl. dnia 13. maja 4863.

(S19) E d y l. (1)

Nr. 3511. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Andrzeja Blendingera z miejsca pobytu i życia niewiadomego, lub w razie śmierci tegoż, jego z nazwiska i życia niewiadomych spadkobierców, że pan Leon Ellenberger pod dniem 15. kwietnia 1863 do l. 3514 wniósł do sądu tutejszego prośbę o zmazanie prenotacy i sumy 52 złp. uchwała byłego magistratu Przemyskiego z dnia 28. czerwca 1809 do l. 406. dozwolonej i libr. haer. tom. 2. pag. 323. u. 14. on. & tom. 3. pag. 58. n. 15. on. uskutecznionej ze stanu biernego realności pod Nr. 153 w mieście Przemyślu położonej.

Wzywa sie wiec Audrzeja Bleudingera lub w razie śmierci tegoż jego niewiadomych spadkobierców, by ustanowionemu kuratorowi wszelkich do obrony praw swoich służących dokumentów udzielili, lub też innego pełnomocnika sadowi wskazali, ileże wyniknać mogace w razie przeciwnym złe skutki sami sobie przypi-

sacby musicli.

Przemyśl. dnia 29. kwietnia 1863

Nro. 2992. Vom f. f. Kreis als Handelegerichte in Zloczow wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zu den Verlautsbarungen der fünftigen, vom 1. Juli 1863 nach dem neuen Handelssgesche sich ergebenden Eintragungen in das hiergerichtliche Handelsregifter, das Amtsblatt der Lemberger Zeitung und der Zentralanzeiger für Handel und Gewerbe, einverständlich mit dem f. t. StatthaltereisPräsidium gewählt wurde.

Mus bem Rathe bes f. f. Areisgerichtes.

Zloczow, am 20, Mai 1863,

828) E d y k t. (1)

Nr. 3113. C. k. urząd jako sąd powiatu Dubiecko wzywa Grzegorza Serednickiego. którego teraźniejszy pobyt niewiadomy jest, do objęcia spadku po ojcu tegoż Antonim Serednickim 9. sierpnia 1842 w Końskim beztestamentalnie zmarłym, w przeciągu jednego roku, w przeciwnym bowiem razie spadek z zgłaszającemi się dziedzicami i kuratorem dla niego w osobie Eliasza Przystasz postanowionym pertraktowany będzie.

Z c. k. urzędu jako sądu powiatowego.

Dubiecko, dnia 5. grudnia 1862.

(827) © b i f t. (1)

Mr. 4409. Von dem f. f. Przemysler Kreisgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Abraham Stoff mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen ihn über Ansuchen der Ellenberg's Söhne unter dem 30. Oktober 1862 3. 10417 der Austrag zur Zahlung der Wechselsumme von 2000 fl. öst. Währ. sammt 6% Zinsen vom 26. Mai 1861, dann der Gerichtskoften von 5 fl. 88 kr. öst. Währ. erlassen wurde.

Da der Wohnort Des belangten Abraham Stoff unbekannt ift, jo wird demfelben über bas Ansuchen ber Kläger de praes. 4. Mat

1863 3. 4104 der Landes-Abvofat Dr. Reger mit Substituirung bes Landes-Abvokaten Dr. Madejski auf des Belangten Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und bemfelben die oben angeführte Bahlungsauflage biefes Gerichtes am Seutigen zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl. ben 22. Mai 1863.

Edift.

Mro. 452. Bom Stryjer f. f. Begirtsamte als Gericht wird durch biefes Edibtt befannt gemacht, daß die vom herrn Dr. Hermann König gebetene Intabulirung des Sebestian Lachowicz Eigenthumer ber auf den Namen der Eheleute Franz und Anna Kowerda, einver= leibten Hälfte des Hauses sammt Garten suh Haus-Nro. 60 in Stryj Borstadt Podzamcze, mit Bescheid vom 8. April 1863 Zahl 452 bewilligt und biefer Bescheid aus Anlag bes unbekannten Aufenthalts und Lebens der genannten Cheleute oder ihrer allfälligen Erben dem für dieselben bestellten Kurator Herrn Abvokaten Dr. Fruchtmann jugestellt murde.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stryj, am 8. April 1863.

(822)Wezwanie

spadkobierców po Janie de Mitkowicz Borzysławskim.

Nr. 4969. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa niniejszem po zmarłym dnia 19. listopada 1823 w Warszawie bez pozostawienia testamentu Janie de Mitkowicz Borzysławskim z ustawy powołanych i z pobytu niewiadomych spadkobierców, a to:

a) Norberta Harasiewicza przez głowe matki Maryi Borzysławskiej zameżnej Harasiewicz dziedziczącego,

b) Władysława Aleksandra dw. im. Borzysławskiego przez ojca

swego Piotra Borzysławskiego brata spadkodawcy dziedziczącego,

Antonine Debowske zamezna Bielecke, i

d) Ludmile Debowske, tych dwie przez głowe babki swojej Zuzanne z Borzysławskich Kotkowskiej dziedziczących, - aby się w przeciągu jednego roku do tutejszego sądu zgłosili i oświadczenie do spadku po rzeczonym Janie Borzysławskim podali, gdyż inaczej postępowanie spadkowe z oświadczonemi dotąd spadkobiercami i z kuratorami, a to Norbertowi Harasiewiczowi w osobie adwokata Bardasza, zaś Władysławowi Borzysławskiemu, Antoninie Bieleckiej i Ludmili Dębowskiej w osobie adwokata Minasiewicza ustanowionemi, przeprowadzone będzie. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 11. maja 1863.

(829)Edykt.

Nr. 4887. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem czyni wiadomo, iż na zaspokojenie należącej się Lipe Süssmann. Feige i Pinkasowi Horowitz, tudzież Chanie Horowitz zamężnej Laudy sumy 378 zł. w. a. z kosztami sądowemi 14 zł. 75 c. w. a. egzekucyjna sprzedaż realności pod Nr. 147 w Stanisławowie leżacej. nicobjetej masy po Chaje Resic Fuchs wedle księgi dom. 3. pag. 63. n. 2. haer. własnej. w dwóch terminach. to jest: 24. czerwca i 21. lipca 1863. każdą razą o godzinie 9ej z rana w ten sposób odbę-dzie się, iż ta realność tylko za cenę szacunkową 332 zł. w. a. sprzedana zostanie.

Jako wadyum maja być 33 zł. 20. c. w. a. przy licytacyi

złożone.

Extrakt tabularny, akt szacunkowy i dalsze licytacyjne wa-

runki mogą w tutejszym c. k. sądzie bydź przejrzane.

O czem się wszyscy wierzyciele, którzyby po 1, kwietnia 1863 do tabuli weszli. lub którymby niniejsza licytacyjna uchwała z jakiejkolwiek badź przyczyny doręczona być niemogła, przez kuratora w osobie p. adwokata Eminowicza ze substytucya p. adwokata Skwarczyńskiego ustanowionego i przez edykta uwiadamiają. C. k. sad obwodowy.

Stanisławów, dnia 11. maja 1863.

(837) Kundmachung

Mro. 49422. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit betannt gemacht, daß bei demselben zur Hereinbringung der dem Johann Mierzwiński schuldigen Summe von 200 ft. KM. f. N. G. die rekutive Feilbiethung der in Lemberg sub Nro. 37 % gelegenen, bem Mathaus Kaczanowski gehörigen Realitätehalfte am 26. Junt 1863 um 3 Uhr Rachmittags abgehalten, bei biefem Termine bie obige Realitätshälfte auch unter dem Schähungswerthe von 1233 fl. öft. 28. veräußert werben, als Badium ber Betrag von 62 fl. oft. B. ju erlegen fein wird, ber Schätzungsaft und bie Feilbiethungs-Bedingungen in der h. g. Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden konnen, und daß allen Genen, welche nach Ausfertigung bes Tabularauszuges dingliche Rechte über ber feilzubiethenben Realitätshälfte erwerben follen, ober benen bie, biefe Feilbiethung betreffenden Befcheibe nicht zugestellt werden fonnten, ber Abvokat Dr. Hofman mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Madejski jum Rurator bestellt murde.

Lemberg, ben 13. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 49422. Lwowski c. k. sąd krajowy podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w tymże na ściągnienie Janowi Mierzwińskiemu dłużnej sumy 200 złr. m. k. z p. n. przymusowa sprzedaż połowy realności we Lwowie pod l. 37 ¾, położonej, Mateusza Kaczanowskiego własnej dnia 26. czerwca 1863 o godzinie 3cj po południu się odbędzie, na tym terminie pomieniona połowa realności także niżej wartości, szacunkowej sprzedana będzie, jako wadyum kwota 62 zł. w. a. złożona być ma. akt oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tego sądu przejrzeć lub odpisy tychże uzyskać można, i że wszystkim tym, którzyby po wydaniu wyciągu tabularnego rzeczowe prawa na sprzedać się mającej połowie realności nabyli, lub którymby uchwały tej sprzedaży się tyczące, doręczone być nie mogły, adwokat dr. Hofman w zastepstwie adwokata dr. Madejskiego za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 13, kwietnia 1863.

(838)Edift.

Mro. 19393. Vom f. k. Landes ale Sandelsgerichte wird bem Hiacint Zakeski mittelft gegenwärtigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Feige Pordes sub praes. 11. Mai 1863 Zahl 19393 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechselsumme von 70 fl. oft. 28. Klage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 13. Mai 1863 Bahl 19393 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. k. Landes= als Handelsgericht zu dessen Vertretung und auf seine Gefahr und Roften ben hiesigen Abvokaten Dr. Rechen mit Gubstituirung bes Abvokaten Dr. Roiński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechte-mittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstebenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 13. Mat 1863.

E dykt.

Nr. 6115. C. k. Lwowski sąd krajowy niniejszym edyktem p. Tekli z Szeptyckich Kunaszewska zawiadamia, że p. Antoni hr. Golejowski przeciwko niej pod dniem 17. października 1862 roku l. 45168 wzgłędem złożenia dowodu, jako prenotacya sum 200 duk., 60 duk. i 30 duk. z p. n. w stanie biernym dóbr Harasymowa hypotekowanych została usprawiedliwioną, prośbę wniósł, w skutek której ze strony podpisanego c. k. sądu krajowego pod dniem 5.

listopada 1862 do l. 45168 rezolucya wydaną została. Ponieważ miejsce pobytu p. Tekli z Szeptyckich Kunaszewskiej nie jest wiadome, przeto ustanawia się dla tejże na jej stratę i koszt kuratora w osobie p. adwokata dr. Hönigsmana z substytucya p. adwokata dr. Madejskiego i temuz jednocześnie powyzsza

rezolucye dorecza sic.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 19. marca 1863.

# Anzeige - Blatt.

# Doniesienia prywatne.

F. & A. Heinz, E. f. landesbefugte Leinwand Zwillich & zu engagiren gewünscht. Jährlicher Gehalt 600 fl., freie Wohnung-Holz und Beleuchtung. Näheres ertheilt im Auftrage die landwirth, thal (Schlesien) machen hiemit die ergebene Anzeige, daß sie in Lemberg eine Riederlage bei herrn Franz Knauer, Kathedralplat Mro. 46 errichtet haben, wo felbe ju festgesetzten Fabritspreisen laut Preisfurant verfauft wirb.

Wir unterlassen jede weitere Anpreisung, es wird sich die Waare

durch fich felbst empfehlen.

Freudenthal, am 25. Mai 1863.

(842 - 1)

Alls Oberaufscher und Geschäftsführer bei einer Thonen-Waarenfabrik wird ein thätiger und umsichtiger Mann bauernd

schaftliche General - Agentur von Otto Braun in Trebbin bei

## Circus Carré.

Bonte Mittwoch: Große Damen : Borftellung, wobei bie Damen die Stelle der Stallmeister vertreten.

Anfang 1/28 11hr.

(839)